### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

21. August 1863.

190.

21. Sierpnia 1963.

(1431)

### Kindmachung.

Erfenntniß.

Das f. f. ganbesgericht in Straffachen in Benedig als Prefigeticht hat Kraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät übertragenen Gewalt über Antrag der f. k. Staatsanwaltschaft erkannt, daß der Inhalt mehrerer Nummern der in Meiland erscheinenden positisschen Zeitschriften "La Politica" und "U Lombardo" die in den §§. 58, 64, 65, 300, 303 und 305 des allgemeinen Strafgesetze ührte bezeichnete Verbrechen und Vergehen begründe und verbindet lient Memit nach S. 38 bes Prefgeseges vom 17. Dezember 1862 bas Berbot der Ginfuhr und der weiteren Berbreitung dieser ausländischen Druckschriften.

Benedig, ben 7. August 1863.

Kundmachung.

Mro. 1424. Bom f. f. ftadt. bel. Bezirkegerichte in Bivilfachen für bie Umgebung Lemberg's wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gestracht, daß zur Hereinbringung der Frau Antonina Brenner gegen Berrn Karl Rawski in Folge schiedsrichterlichen Urtheils vom 27. Mai 1851 gebührenden Summe pr. 1050 st. B. sammt 4% Instruction tereffen vom 27. November 1859, dann der mit obigem Urtheile bestimmten Gelbstrafe pr. 52 fl. 50 fr. oft. 28. und der Erefugionefo= sten pr. 11 fl. 30 fr. und 22 fl. 21 fr. öst. W. die erekutive Feilstethung ber bem Karl Rawski gehörigen, in Zniesienie sub Nro. 94 gelegenen Realität in brei Terminen und zwar am 25. September 1863, am 23. Oktober 1863 und am 27. November 1863 jedesmal um 9 Uhr Vormittags h. g. abgehalten werden wird.

Der Schätzungeaft und die Ligitagione-Bedingungen konnen von den Raufluftigen in ber h. g. Regiftratur mahrend ber Amtsftunden

eingesehen werden.

Lemberg, ben 1. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1424. Od c. k. miejsko-delegowanego sądu powiatowego w sprawach cywilnych dla okolicy miasta Lwowa, daje się niniejszem do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia pretensyi P Antoninie Brenner z zapisu kompromisarskiego z dnia 26. maja 1851 i wyroku polubownego z dnia 27. maja 1851 się nalczącej A kwocie 1000 złr. m. k. czyli 1050 zł. w. a., dalej na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych tutejszo-sądową prawomocną uchwałą z dnia 30. sierpnia 1862 do 1. 3207 w kwocie 11 zł. 30 c. w. a. kosztów teraz w umiarkowanej kwocie 22 zł. 21 c. w. a. przy-<sup>4n</sup>anych, odbędzie się egzekucyjna licytacya realności pod l. 94 ha Zniesieniu położonej, p. Karola Rawskiego własnej, w trzech terminach, a to: dnia 25. września 1863, 23. października 1863 i <sup>27</sup>. listopada 1863 w tutejszym sadzie o godzinie 9ej rano.

Akt szacunkowy i warunki licytacyjne chęć kupna mający tutejszo-sadowej registraturze podczas godzin urzędowych przej-

Pzeć moga.

Lwów, dnia 1. sierpnia 1863.

(1433)E d y k t.

Nr. 19984. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszym Posiadacza przez dóm handlowy Hausner & Violand na depozyt 4000 Tabli w banknotach rosyjskich we Lwowie na dniu 17. stycznia 1863 na korzyść p. Tomasza Sokołowskiego wystawionego, a przcz legoż niby zgubionego rewersu depozytowego, ażeby takowy w przetiągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożył, lub prawo swoje do jego posiadania wykazał, inaczej rewers ten po bezskutecznym upływie wyż rzeczonego terminu za nieważny uznanym zostanie.

Ž c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1863.

(1402) Kundmachung.

Nro. 5356. Zu Folge Ermächtigung des hohen f. f. Ministe-riums für Handel und Volkswirthschaft wird am 15. August 1863 Die Postrelaisstazion Hulkow nach Firlejów verlegt und gleichzeitig in

ein Postamt mit Stazion umgestaltet.

Das Postamt in Firlejow wird sich mit der Aufnahme und Befallung von Korrespondenzen, Beitungen, Geldsendungen ohne Behränkung bes Werthes und von Frachtstücken bis zum Einzelngewichte von 10 Pfunden befassen, und seine Verbindung mittelst der zwischen emberg und Czernowitz über Halicz und Ottynia verkehrenden täg= lichen Reitpost, respective mittels der Podhajczyki und Stanislau tagich courfirenden Kariolpost unterhalten.

Nach der bestehenden Coursordnung hat die Post täglich in Firlejów aus Lemberg um 7 Uhr Früh, aus Czernowitz um 3 Uhr 35 Minuten Nachmittags anzukommen und nach Verlauf von 15 Minu-

ten weiter zu gehen.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß der Ausweis über die zum Bestallungsbezirke bes Postamtes in Firlejów gehörigen Ortschaften später verlautbart werden, und bie Entfernung provisorisch zwischen Firlejow und Przemyslany mit 11 8, zwischen Firlejów und Rohatya mit 6/8 Posten festgesett wird. Von der k. k. galiz. Post-Direkzion. Lemberg, am 30. Juli 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 5356. Na mocy upoważnienia wysokiego c. k. ministerstwa handlu z dnia 15. sierpnia 1863 r. zostanie przeniesiona pocztowa stacya (Postrelaisstazion) z Hulkowa do Firlejowa i zmienia

się na urząd pocztowy z stacyą.

Urząd pocztowy w Firlejowie będzie się zajmywać przyjmowaniem i doreczaniem korespondencyj, gazet, przesyłek pienieżnych bez ograniczenia wartości, a pakunków aż do 10 funtów, tudzież utrzymywać związek z istniejącą dzienną konną postańczą pocztą między Lwowem a Czerniowcami przez Halicz i Ottynie, jakoteż dziennie odbywającą się Podhajecko-Stanisławowską karyolkąpocztą.

Podług istniejącego porządku kursowego, powiana poczta dziennie do Firlejowa ze Lwowa o godz. 7. rano, z Czerniowiec zaś o godz. 3. minut 35 po południu przebywać, a w przeciągu 15 min.

dalej odchodzić.

Co niniejszem z ta uwaga do ogólnej wiadomości się podaje, że spis do obwodu urzędowania pocztowego w Firlejowie należących miejscowości później się oznajmi.

Odległość między Firlejowem i Przemyślanami stanowi się prowizorycznie na 1½, a między Firlejowem i Rohatynem na ½ sta-

cyj pocztowej.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 30. lipca 1863.

Nro. 10200. Vom f. f. Kreis= als Wechfelgerichte zu Stani-

slau wird der Inhaber des vom Pinkas Josef Dachner am 9. März 1862 auf feine eigene Ordre ausgestellten, am 9. Marg 1863 gablba= ren, vom Berrn Kajetan Zadurowicz afzeptirten, bem bisberigen Berwahrer abhanden gekommenen Wechfels über 3150 fl. oft. 28. mittelft Ebift aufgefordert, biefen Wechfel binnen 45 Tagen von der dritten Ginschaltung biefes Gbittes in die Lemberger Zeitung, bem Gerichte vorzulegen, widrigens jener Wechfel als amortistrt erklärt werden wurde. Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 5. August 1863.

Rundmachung. Mro. 1178. Bur Verpachtung der Krosnoer städtischen Brand= wein= und Bierpropinazion auf die Dauer von drei Jahren, d. i. vom 1. November 1863 bis dahin 1866 wird die zweite öffentliche Lizita=

zion am 1. September 1. 3., und falls folche ungunftig ausfallen follte, eine britte am 11ten September 1863 in der Ranglei des Krosnoer Stadtgemeindeamtes in ben gewöhnlichen Amtsstunden abgehalten

Bum Ausrufspreise wird der Betrag jährlicher 5277 fl. 17 fr. öft. Währ. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% als Wadium bei

der Lizitazions=Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche, wohlverstegelte, mit dem Vadium und sonstigen vor= geschriebenen Erfordernissen versehene Offerten werden im Zuge und vor dem Abschluße der mundlichen Lizitazionsverhandlung angenommen merden.

Die Ligitazions = Bedingungen konnen beim Krosnoer Stadtgemeindeamte eingesehen werden.

R. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 11. August 1863:

Ogłoszenie.

Nr. 1178. Celem wydzierzawienia propinacyi wódki i piwa miasta Krosna na trzy lata, t. j. od 1. listopada 1863 do 1. listopada 1866 roku odbędzie się druga publiczna licytacya dnia 1go września 1863, a w razie bezskutecznym, trzecia śnia r. b. w kancelaryi urzędu miejskiego w Krośnie.

Za cene wywołania stanowi się roczna kwota 5277 zł. 17 c.

wal. austr.

Licytować chcacy ma 10% tej ceny wywołania jako wadyum

do rak komisyi złożyć

Pisemne oferty dobrze opieczetowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiednie przyjmowane będą w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą być przejrzane w kan-

celaryi urzędu miejskiego w Krośnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

W Sanoku, dnia 11. sierpnia 1863.

Ronfurs. (1410)

Mro. 2367. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte in Rohatyn wird bas gesammte mo immer befindliche bewegliche, bann in den Aronländern, für welche bas f. f. Patent vom 20. Rovember 1852 3ahl 251 R. G. B. wirksam ist, befindliche unbewegliche Vermögen

des Hersch Schweller aus Czercze der Konfurs eröffnet.

Es wird baher Jedermann, der an den genannten Schuldner eine Forderung zu stellen hat, angewiesen, bie jum 1. Dezember 1863 Die Anmelbung feiner Forderung in Gestalt einer formlichen Klage wider ben Massavertreter Markus Jucht bei Diesem Gerichte um fo ficherer anzubringen, und darin nicht nur die Richtigkeit derfelben, fon= dern auch das Recht, fraft beffen er in diese ober jene Klaffe gefest gu merben municht, gu erweisen, widrigens er nach Berlauf biefer Frist von dem vorhandenen ober etwa zuwachsenden Bermögen, soweit folder die zeitgerecht fich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungeachtet des auf ein in bie Konkursmaffe einbezogenes Gut zustehenden Pfand = oder Kompensazionsrechtes abgewiesen, und im letteren Falle vielmehr zur Abtragung feiner Schuld angehalten werden murbe.

Bum einstweiligen Vermögensverwalter wird Sendor Dub in Potok ernannt, gleichzeitig aber auch zur Bahl eines befinttiven Berwalters und Kreditoren-Ausschußes die Tagfahrt auf ben 21. Dezem=

ber 1863 um 10 Uhr Bormittage bestimmt. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Rohatyn, am 7. August 1863.

Dro. 1606. Der Zelegrafift Ladislaus Grimm in Suczawa, ber fich am 2. August 1863 eigenmächtig ans seinem Standorte entfernte wird hiemit aufgefordert, binnen 14 Tagen vom Tage der Ginfo,altung dieser Aufforderung in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an seinen Dienstort zurudzutehren und fich bei seinem Amtsvorstande zu melden, widrigenfalls er es sich selbst zuzuschreiben hatte, wenn er abgesehen von dem Resultate der gegen ihn anhängigen Disziplinar-Untersuchung vom Dienste entset werden murde.

Vom f. f. Telegrafen=Inspektorate.

Lemberg, am 17. August 1863.

Mro. 6231. Zur Besetzung der beim f. f. Bezirsamte in Rawa mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. 2B. erledigten Kanzelistenstelle wird der Konturk ausgeschrieben, und hiebet auf disponible, ber Landessprache machtige Beamten vorzüglich Bedacht genom=

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschrieben Wege innerhalb 14 Tagen, vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Konfurjes an gerechnet, bei bem f. f. Begirfsamte in Rawa einzubringen.

Bon ber f. t. Rreisbehörde.

Zołkiew, am 12. August 1863.

Nr. 952. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Zurawnie czyni się wiadomo, że włościanin Wasyl Dutka zmarł w Łyskowie dnia 10. stycznia 1844 ostatniej woli rozporządzenia nie zostawiając, i wzywa się powolanę do spadku na zasadzie następstwa prawnego córke jego Otene z Datków Olejnikowe, której obecne miejsce mieszkania nie jest znanem, edyktem niniejszym, aby w ciągu roku licząc od daty niżej wyrażonej oświadczenie do spadku do tutejszego sadu wniesła, gdyż w przeciwnym przypadku pertraktacya masy spadkowej zostałaby przeprowadzona tylko z spadkobiercami tymczasem się zgłaszającymi i z kuratorem w osobie Piotra Watyłyka dla Ołeny Olcynikowej ustanowionym.

Zurawno, dnia 16. czerwca 1863.

Mro. 13927. Bom Lomberger f. t. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der vom hohen Aerar wider Theofila Wenzel, Antonina Czernicka, Anna Hnatkowska und Karolina Czernicka ersiegten Betrage pr. 225 fl. RM. und 26 fl. 15 fr. RM. f. N. G. die exclutive Feilbietbung ber ben genannten Rechtsbe= figten gehörigen Realität unter Nro. 542 3/4 hiergerichts in 2 Ter= minen, nämlich : am 25 Ceptember und 16. Oktober 1863 jedesmal um 11 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

1) Bum Ausrufepreise wird ber Schätzungswerth ber genann-

ten Realität pr. 10072 fl. 91 fr. öft. 2B. angenommen.

2) Jeber Kauflustige ift verbunden 10% bes Ausrufspreises im Baren oder mittelft Staatspapiren oder galig. ftandifchen Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe, oder endlich mittelft Spaarkassabücheln nach dem Mominalwerthe zu Handen der Lizitazions = Kommission als Angeld zu erlegen.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte mit Ginrechnung bes im Baren geleifteten Angelbes binnen 30 Tagen, die zweite binnen 3 Monaten vom Tage bes zu Gericht angenomme= nen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen. 4) An den obigen 2 Terminen wird die gedachte Realität un=

ter ihren Schätzungswerth nicht veräußert werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen können von den Rauflustigen

in der h. g. Registratur eingesehen werden. Wovon die f. f. Finang = Prokuratur, ferner die Erekuten, na= mentlich die dem Aufenthaltsorte nach unbefannte Karolina Czernicko

durch den Rurator Serrn Advokaten Gnoinski, endlich die dem Auf enthalthalteorte nach unbefannten Gläubiger, ale: Karoline Czernicka gebr. Geisler, Pinie Losch, Feige Low, Marianna Sławińska, Amalie Wenzel Arthur Błotnicki, Josef Reitzes, Estno Reitzes und Gregor Bilinski, nicht minder alle jene Gläubiger, welchen ber gegenwärtigt oder die fünftig in dieser Grekuzionsangelegenheit ergebenden Beidelt? aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnter, wie auch jene, welche nach dem 24. Marz 1863 als dem Tage bes aus gefertigten Tabularextraktes in die Stadtiafel gelangen jouten, burd ben in ber Person des herrn Abvokaten Kratter Bestellten Ruraior und durch Ebikte verständiget werden.

Lemberg, am 6. Juli 1863.

Obwiesztzenie.

Nr. 5742. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski edyktem niniej-szym uwiadamia, iż przeciw masie rozbiorowej Konstancyi hr. Rzewuskiej p. Ludwik Miller de Nekarsfeld pod dniem 16, lipca 1863 do l. 5742 pozew o ekstabulacye z dóbr Poznanka dom. 25. pag-363. n. 93. on. intal ulowanego obowiązku zapłacenia kwoty 51 alr. 20 kr. m. k. wnie st, že ten pozew uchwała z dnia 27. lipca 1863 do ustnego postepowania zadekretowany i dzień sądowy na 13. pardziernika 1863 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony, masie rozbiorowej Konstancyi hr. Rzewuskiej zaś obrońca sadowy w osobie P. adwokata dr. Blumenfelda, a zastępcą tego zaś p. adwokat dr. Koźmiński z niebezpieczeństwem i na koszta masy pozwanej: ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem masę rozbiorową, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące; wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali. tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki p<sup>o-</sup> czynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będa <sup>mu-</sup>

sieli. Tarnopol, dnia 27. lipca 1863.

Edift. (1432)

Nro. 28202. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird mit telft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber Abraham Rudoll, Handelsmann aus Kałusz, das Lemberger Handlungshaus M. H. Semis Cohn sub praes. 28. Mai 1863 3. 21674 eine Klage plo. 227 fl. 50 fr. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber unterm 3. Juni I. J. Bahl 21674 ber Zahlungeauftrag gegen Abraham Rudoll erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zur Vertretung und auf Gefahr und Koften ben hiefigen Aldvokaten Berrn Dr. Natkis mit Substituirung bes gri. Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts sache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan

delt werden wird.

Durch bieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, 3ut rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem t. f. Landesgerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Wom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 18. August 1863.

Rundmachung. (1417)

Mro. 605. Bur Sicherstellung bes Bedarfes an Papier un Stearin- (Apollo-) Kerzen für das Przemysler f. f. Kreisgericht auf bie Berwaltungsperiode vom 1. November 1863 bis letten Dezember 1864 wird eine Lizitazion auf Mindestboth am 31. August 1863 Bot's mittags 10 Uhr im Prafidial-Bureau abgehalten werden.

Präliminirt find: a) 3 Mieß feines Post-Median- (Maschinen-) Bapier (zur Preffe) 15 Boll hoch, 22 Joll breit pr. Rieß. b) 2 Mieß Median (Butten-) Papier 18 Zoll hoch, 22 300 breit pr. Rieß c) 2 Rieß Großtangleis (Maschinens) Papier 143/4 3000

Zoll hoch, 17 Zoll breit pr. Rieß. e) 1 Rieg Großkonzept- (Bütten-) Papier, 15 Boll hoch,

3 Boll breit . . 1) 200 Rieß Rleinkonzept= (Butten=) Papier, 122/4 Boll

i) 60 Wiener Pfund Stearin- (Apollo) Kerzen pr. Pfb. — " Das Vadium beträgt 100 fl. öft. W. Schriftliche, mit 50 fr. zu markirende Offerten muffen alle Rathegorien a — i enthalten, ist nur eine Rathegorie ausgelaffen, 10

wird das Offert nicht berücksichtiget. Offerten werden nur bis zum Schluße der Lizitazion angenom

men, fpater überreichte Offerten werden nicht berücksichtiget. Vom Prafidium des f. f. Kreisgerichtes,

Przemyśł, am 15. August 1863,

(1405) Goiftal = Vorladung.

Mro. 8089. Von Seite der Stanislauer k. k. Kreisbehörde wird liersch Insler, aus Potok in Galizien gebürtig und dahin zuständig, welcher sich außerhalb der k. k. österreichischen Staaten aufhalten soll, aufgefordert, binnen einem Jahre von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Lemberger Zeitung gerechnet, in die k. k. österreichischen Staaten zurückzuschren, und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem Allerhöchsten Patente vom Aten März 1832 verfahren werden würde.

Stanislau, am 3. August 1863.

Edykt powolujący.

Nr. 8089. C. k. władza obwodowa w Stanisławowie wzywa niniejszym Herszka Inslera z Potoka w obwodzie Stanisławowskim w Galicyi zrodzonego i tam przynałeżnego, który za granicą c. k. anstryackich państw znajdować się ma, aby w przeciągu jednego roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w urzędowym dzienniku Lwowskim, do państw austryackich wrócił, i samowolne wychodźtwo usprawiedliwił, gdyż inaczej przeciw temuż podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postępywać się hędzie.

Stanisławów dnia 3. sierpnia 1863.

(1422) Kundmachung. (2

Mro. 3727. Zur Besetzung des beim Stadtgemeinde Mmte in Brody erledigten Postens eines Geweindeamtsschreibers mit dem Gestalte jährlicher 315 fl. öst. W. wird hiemit der Konkurs bis Ende September 1863 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre gehörig belegten Gesuche bei bem Brodyer Stadtgemeindeamte innerhalb ber festgesetzten

Konkursfrist anzubringen.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Złoczów, ben 23. Juli 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3727. Do obsadzenia posady pisarza gminnego przy urzędzie gminnym w Brodach, z którą to posadą połączona jest roczna płaca w kwocie 315 zł. w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs do ostatniego września 1863.

Mający chęć otrzymania wzmiankowanej posady mają swe podania odpowiedniemi zaświadczeniami zaopatrzone do końca wrze-

snia 1863 urzedowi gminnemu w Brodach przedłożyć.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 23. lipca 1863.

(1423) Kundmachung. (2

Mro. 4879. Am Iten September 1863 wird beim Bezirksamte in Busk mährend der gewöhnlichen Amtsstunden eine Offertverhandlung zum Behufe der Verpachtung für das Jahr 1864 nachstehender Busker städt. Gefälle, als:

1) des Gemeindezuschlags von gebrannten geistigen Getranken

mit dem Ausrufspreise von 3011 fl. oft. W.

2) Des Gemeindezuschlages von der Biereinfuhr mit dem Aus-

rufspreise von 365 ft. öst. W.

3) Der Stand- und Marktgelber mit bem Ausrufspreise von

302 ft. 40 fr. abgehalten werben.

Pachtlustige werden eingeladen, dieser Offertverhandlung beizutreten, und ihre mit dem 10%tigen Badium belegten, klar und deutlich verfaßten und gehörig versiegelten Offerten am oben festgesetzen Termine beim Bezirksamte in Busk, bei welchem die näheren Lizitazionsbedingungen zu Jedermanns Einsicht werden bereit gehalten werden, anzubringen.

Nicht gehörig belegte, unklar und undeutlich verfaßte, so wie nicht gehörig versiegelte Offerten werden nicht berücksichtigt werden.

Złoczów, den 4. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4879. Dnia 9. września 1863 odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Busku. w zwykłych godzinach urzędowych litytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia na rok 1864 następujących przychodów miasta Busk:

1) Dodatku gminnego od wprowadzenia piwa z ceną wywo-

faweza 365 zł. w. a.

2) Dodatku gminnego od gorących napojów z ceną wywoławczą 3011 zł. w. a.

3) Targowego z cena wywoławczą 302 zł. 40 kr. w. a.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się do współudziału przy tej licytacyi i wniesienia swych w 10% ceny wywoławczej jako poreka zaopatrzonych, dokładnie skreślonych i należycie opieczetowanych ofert w powyżej oznaczonym dniu w c. k. urzędzie powiatowym w Busku, w którym to c. k. urzędzie bliższe warunki licytacyi każdemu będą okazane.

Oferty z przyzwoitą poręką nie opatrzone, niedokładnie okre-

slone i nalezycie nieopieczętowane, nie zostana uwzglednione.

Złoczów, dnia 4. sierpnia 1863.

(1425) © 8 i f t. (2)

Nro. 29400. Vom k. k. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß die Prokurazeichnung "pp. Salomon Buber, Adele Buber" zum Handels-Register angemeldet, und am 7ten August 1863 in basselbe eingetragen wurde.

Vom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 6. August 1863.

(1419) Kundmachung. (2)

Mro. 525. Auf Grundlage der vom hohen f. f. Oberlandess gerichts-Präfidium unterm 17. Juli 1863 3. 2267-Pr. herabgelangsten adjustirten Präliminarien zur Sicherstellung der Verpflegung der Haftlinge des f. f. Przemyśler Kreisgerichtes für die Verwaltungsperiode vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 wird am 1. September 1863 eine Lizitazion auf Mindestboth abgehalten werden.

| Artikeln                                                           | Präli=<br>minirte    | Fiskalpreis<br>der einzeln.<br>Porzion                                   | der                                                   | Va=<br>dium  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                    | Por=<br>zionen       | österr. Währ.                                                            |                                                       |              |  |
|                                                                    |                      | fr.                                                                      | ft.   fr.                                             | A.           |  |
| 1. Für gesunde Inquisiten und Sträflinge:                          |                      |                                                                          |                                                       |              |  |
| a) warme Kost                                                      | 85200<br>85200       | $\begin{array}{c} 7\frac{5}{100} \\ 6\frac{75}{100} \end{array}$         | $\begin{bmatrix} 6006 & 60 \\ 5751 &  \end{bmatrix}$  | 601<br>575   |  |
| II. Spitalsporzionen:                                              |                      | 100                                                                      |                                                       |              |  |
| leere Diät                                                         | 852<br>852<br>1278   | $\begin{array}{c} 7^{23} \\ 8^{89} \\ 100 \\ 12^{11} \\ 100 \end{array}$ | 62<br>75<br>163 74                                    | 6<br>8<br>16 |  |
| Drittel                                                            | 1704<br>1704         | $\begin{array}{c} 17^{82}_{100} \\ 19^{21}_{100} \end{array}$            | $\begin{array}{c c} 303 & 28 \\ 327 & 33 \end{array}$ | 30<br>33     |  |
| Ganze                                                              | 2130<br>Maa <u>ş</u> | $21\frac{71}{100}$                                                       | 462 42                                                | 46           |  |
| a) eine halbe Maß Sauerkraut<br>b) ein halb. Pfd. durre Zwetschken |                      | 6                                                                        | : :                                                   | :            |  |
| c) füße Milch                                                      | 1200<br>50           | $\begin{array}{c} 9\frac{66}{100} \\ 12 \end{array}$                     | 116 .                                                 | )            |  |
| e) Brandwein                                                       | 92<br>20             |                                                                          | $\begin{array}{c c} 55 & 20 \\ 14 & . \end{array}$    | 20           |  |
| g) Effig                                                           | 20                   | 21                                                                       | 4 20                                                  | 1/           |  |
| Summe                                                              | •                    |                                                                          |                                                       | 1335         |  |

Henntniß gesett:

a) daß die Lizitazion um 10 Uhr Bormittage angefangen, und um

6 Uhr Abends geschlossen werden wird;

b) daß die Lizitazionsbedingnisse hieramts zur Ginsicht bereit liegen,

c) daß die Offerten, welche zu stegeln, und mit einer 50 fr. Marke zu versehen sind, alle vorstehenden Artikelposten zu umfaßen has ben. Sollte auch nur ein einziger Artikel in der Offerte außsgelassen oder der Preis nicht angesetzt sein, so bleibt eine solche Offerte ganz unberücksichtiget;

d) bie Offerten werben nur bis 6 Uhr Abends angenommen. Gpa=

tere Offerten werden nicht beachtet.

Vom Präfibium bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 16. August 1863.

Mr. 6939. Vom f. f. städt. deleg. Bezirksgerichte für die Stadt Lemberg und deren Vorstädte wird dem abwesenden und dem Wohnsorte nach unbekannten Löbel Bett mittelst gegenwärtigen Ediktes des kannt gemacht, es habe wider denselben Leid Langnass wegen Zahlung des Betrages von 28 fl. 32 kr. öst. W. unterm 17. April 1862 J. 8059 eine Klage angebracht und um richterliche Silse gebeten, worüber mit Bescheid vom 10. Juli 1863 Jahl 6939 die Tagsahrt zur summarischen Verhandlung auf den 13. Oktober 1863 um 10 Uhr Vorsmittags im hiergerichtlichen Kommissions sossale Nro. 2 anderaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Löbel Bett unbekannt ist, so hat das k. k. skädt. del. Bezirksgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Advokaten Dr. Jabdonowski mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Bez.-Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtszmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. stadt. beleg. Bezirksgerichte für die Stadt und

Vorstädte.

Lemberg, am 10. Juli 1863.

(1437)**(1)** 

Kundmachung.

Nro. 1708. Bei ber f. f. Tabaffabrif-Verwaltung in Winniki werden folgende Skartmengen im Lizitazionswege veräußert, und zwar:

| <b>V</b> orräthig bei                                                                   | Lum=   Papier   Spagat   Stripen   Skarte   Wiener Pfund |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| der f. f. Tabat= { Winniki<br>fabrik in { Monasterzyska<br>dem Einlösamte in Jagielnica | 108280<br>12957<br>15448                                 | 9974<br>973<br>2271 | 5192<br>252<br>1364 | 5508<br>354<br>9055 |
| Zusammen                                                                                | 136685                                                   | 13218               | 6808                | 14917               |

ferner die bei ber f. f. Tabakfabrik zu Winniki vorräthigen:

780 Pfund Bruchglas, altes Schmiedeisen, 1457 Gußeisen, 779 223 alten Stahl,

1121/2 Mehen Holzasche,

10843/4 Pfund Bleiasche, 150 Stud gut erhaltene weiche Faffer, alte Fensterflügel, 18 Jalousien, 4 Fensterftode, Fensterbögen, hölzerne Iflüglichte Thuren, 2flüglichte Thüren und

tleine gadeln (Aexte.) Lizitazionslustige werden eingeladen, hiezu ihre schriftlichen mit einer 50 fr. Stempelmarke versehenen Anbothe bis zum 9. Septem= ber 1863 — 12 Uhr Mittags bei ber k. k. Tabakfabrik-Berwaltung

in Winniki einzubringen.

Die Lizitazions = Bedingnisse können während ben gewöhnlichen Umtestunden bei der Wohllobl. f. f. Bentral = Direkzion der Tabaffa= briken und Einlösungeamter in Wien, der f. f. Tabakfabriken in Winniki, Monasterzyska und Goding, bei den f. f. Tabafblätter = Einlös= ämtern zu Jagielnica und Zabkotów, bei der Handels= und Gewerbe-kammer und dem f. f. Finang-Landes-Direkzions-Dekonomate in Lemberg und bei den Handels= und Gewerbefammern zu Olmütz und Troppau eingesehen werden.

R. f. Tabakfabrik = Berwaltung.

Winniki, ben 17. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1708. Zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach zamyśla sprzedać następujące ilości szkartu w drodze licytacyi, a to mianowicie:

| Zasób znajduje się                         | Szkart z           |         |               |              |
|--------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|--------------|
|                                            | gałga-<br>nów      | papieru | szpa-<br>gatu | sznu-<br>rów |
|                                            | funtów wiedeńskich |         |               |              |
| w c. k. fabryce / Winnikach                | 108280             | 9974    | 5192          | 5508         |
| tytoniu w (Manasterzyskach                 | 12957              |         | 252           | 354          |
| w urzędzie zakupna tytoniu<br>w Jagielnicy | 15448              | 2271    | 1364          | 9055         |
| Razem                                      | 136685             | 13218   | 6808          | 14917        |

jako też znajdujące się w fabryce w Winnikach:

780 funtów szkła potłuczonego. 1457 starego želaza kutego, lanego, starej stali, 223 1121/2 mierzyc popiołu z drew,

10843/4 funtów 150 sztuk mickkich beczek, w dobrym stanie,

" starych skrzydeł od okien,

18 żaluzi, 27

futryn od okien,

łuków,

drzewianych drzwi o 1 skrzydle, 0 2 skrzydłach,

15 małych siekierek.

Zaprasza się, chęć do licytowania mających, aby swe pisemne oferty, zaopatrzone marką stemplową na 50 centów, podali do zarzadu c. k. fabryki tytoniowej w Winnikach do dnia 9. września

1863 o godzinie 12. w południe.

Warunki licytacyi przejrzeć można podczas zwykłych godzin urzedowych w prześwietnej c. k. dyrekcyi centralnej fabryk i zakupna tytoniu w Wiedniu; w c. k. fabrykach tytoniu w Winnikach, Manasterzyskach i Gedingu; w c. k. urzędach zakupna tytoniowych liści w Jagielnicy i Zabłotowie; w izbie handlowo-przemysłowej i w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie, wreszcie w izbach handlowo - przemysłowych w Ołomuńcu i w Opawie. Ze zarządu c. k. fabryki tytoniu.

W Winnikach, dnia 17. sierpnia 1863.

Mro. 1476. Bei ter f. f. Tabaffabrife-Berwaltung zu Winniki in Galizien werden folgende Schrenzpapiere für die Zeit vom 1. No vember 1863 bis Ende Dezember 1864 durch leberreichung schriftli cher Anbothe bis längstens 9. September 1863 — 12 11hr Mittags sicher zu stellen beabsichtiget, und zwar:

|                              | Bogen = Format                                                               |        |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Für die k. k. Tabakfabrik in | 15/22=                                                                       | 14/20= | 11/85 = |
|                              | zölliges Schrenzpapier<br>Menge der erforderlichen Bal-<br>len in 4800 Bögen |        |         |
|                              |                                                                              |        |         |
| Winniki                      |                                                                              | 4600   | 210     |
| Monasterzyska                | 608                                                                          | 1014   | 60      |
| 3usammen                     | 608                                                                          | 5614   | 270     |

Näheres aus den Kundmachungen, den Lizitazions= und Kontraftsbedingniffen bei den f. f. Tabaffabrifen gu Winniki, Monasterzyska und Göding, dem Finang = Landes = Direkzions = Dekonomate in Lemberg und bei den Handels: und Gewerbekammern zu Lemberg. Troppau und Olmutz.

Von der f. f. Tabakfabrike = Verwaltung.

Winniki, am 18. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1476. Zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach w Galicyi zamyśla zabezpieczyć dostawę następującej ilości bibuły, po trzebnej na czas od dnia 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864 za pomoca pisemnych ofert, najdalej do dnia 9. września 1863 o 12tej godzinie w południe podać się mających, a to mianowicie:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozmiar arkuszów                                                   |        |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| Dla c. k. fabryki tytoniowej w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15:22                                                              | 14/20- | 11/22 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | calowej bibuły<br>Hość potrzebnych belów po<br>4800 arkuszy każden |        |       |  |
| Winnikach ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                  | 4600   | 210   |  |
| Monasterzyskach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 608                                                                | 1014   | 60    |  |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 608                                                                | 5614   | 270   |  |
| Ditter and address of the second of the seco | in a sh                                                            |        | 1111  |  |

Bliższe szczegóły powziąść można z obwieszczeń o waran kach licytacyjnych i kontraktowych, przy c. k. fabrykach tytoniu w Winnikach, Manasterzyskach, i Gedingu, w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie i w izbach handlowo-przemysłowych we Lwowie, Opawie i Ołomuńcu.

Z zarządu c. k. fabryki tytoniu.

W Winnikach, dnia 18. sierpnia 1863.

(1435)E d i f t.

Diro. 1804. 1805. 1806. Bon dem f. f. Begirfsgerichte mirb ber liegenden Rachlagmasse bes am Oten August 1863 verftorbenen Samson Tannenbaum aus Piątkowa ruska mit diefem Editte befannt gemacht, daß über bie Gesuche vom 12. August 1863 :

a) Bahl 1804 Markus Sachsenhaus auf Grund ber Erflärung ddto. Jaroslau 23. Juli 1862 des Samson Tannenbaum gur Gicherftel lung ber Ablieferung von 150 bis 200 Stud Tannenbalten ober Rüdstellung von 768 fl. 40 fr. öft. 28.,

b) Zahl 1805 des Moses Blumenfeld auf Grund ber Erflärung dato. Jaroslau 2. Juni 1862 des Samson Tannenbaum zur Sicherstel lung der Ablieferung von 300 Stud Riefern = Rundholz ober Ruckftellung von 800 fl. oft. W.,

c) Bahl 1806 bes Isaak Blumenfeld auf Grund bes ddto. Jaroslan 20. Juni 1862 von Jakob Schleisfeher mit Samson Tannenbaum angenommenen Wechfels jur Sicherstellung ber Bechfelfumme von 500 fl. oft. D. - die provisorische Pfandung und das Berbot bet gur Nachlasmaffe bes Samson Tannenbaum gehörigen Fahrniffe bewillig worden ift.

Da die Wohnorte und die Ramen der Samson Tannenbaum'ichen Erbeintereffenten unbefannt find, fo wird ihnen ber Selig Tannen-baum in Dynow auf deren Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Dom f. f. Begirtegerichte. Bircza, den 13. August 1863.

(1) (1434)© bift.

Mro. 12047. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird fund gemacht, daß in Folge Beschlußes vom Heutigen, das über das Ber mögen der Brüder Russmann eingeleitete Bergleichsverfahren, burd Bestätigung des Vergleiches beendet wurde.

Lemberg, am 21. Juli 1863.